Intelligenz-Blatt

für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

As 120. Donnerstag, den 20. Mai 1841.

Ungekommene Fremde vom 18. Mai.

Mab. Riel aus Berlin, I. in No. 92 Marft; Br. Kaufmann Barfchal aus Fraustadt, I. in Do. 10 Bafferfir.; Gr. Raufm. Rose aus Barichan, I. in Do. 48 Marft; fr. Optifus Schlefinger aus Breslau, I. im Tyroler; Br. Schmidt, Cap. im 19ten Inf.-Regt., aus Ronigeberg, fr. Pachter Boldt aus Biftorowo, I. im Hôtel de Dresde; St. Konratt, Lieut im 6ten Inf.-Regt , aus Rrotofchin, Sr. Graf v. Garegniefi, Ronigl. Rammerhere und Guteb., aus Bentiden, I, in der gold. Gand; Br. Bermeff.=Revifor Bollmar aus Schonlante, Br. v. Bientfoweli, Port .- Rahnrich im 18ten Juj .- Regt., aus Broinberg, Frau Guteb. v. Bendzida aus Schrimm, fr. Wirthich. Commiff. Guderian aus Jutrofchin, I. im Hotel de Berlin; fr. Raufm. Berliner aus Oftrowo, I. im Gidfrang; fr. Guteb. v. Oppen aus Sedzin, I. im Hotel de Saxe; Die Grn. Guteb. v. Molinsti aus Bojanice und Rifmann aus Gr. Munche, I im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. v. Ro-Enoweli aus Arcugowo, v. Mofgegeneli aus Prapfiela und v. Pigtfoweli aus Ruromo, I. im Hotel de Hambourg; Die herren Guteb. v. Romalefi aus Byfocgfa und v. Latomicta aus Mofinn, I. im Hotel de Cracovie; Die grn. Kauft. Koppe aus Bromberg, Lewin aus Iwigig, Seilfron und Citron aus Wittowo u. Wloneffer aus Liffa, Sr. Defillateur Ralifder aus Gantompel, Die grn. Sandelsleute Afch aus Rrotofchin und Mannas aus Mitostam, I. im Cichborn.

1) Loitta! = Citation. Alle biejes nigen, welche aus bem Etatsjahre 1840 an die Raffen nachstehender Truppentheile und Militair-Berwaltungen bes 5ten Ars mee = Corps, als: Zapozew edyktalny. Zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy z roku etatowego 1840. do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów woyskowych 5go korpusu armii iako to:

a) ju Bromberg:

1) bes Rufflier = Bataillone 19ten Infanterie-Regimente,

2) bes 2ten Batgillone 14ten Lande wehr=Regimente nebft Escabron und Actillerie-Compagnie,

3) bes Garnifon-Lagarethe,

4) der Garnifon : Berwaltung bes Maaistrate,

5) des Proviant : Umte nebft Magazin und Maturalien-Unfaufe-Raffe, besgleichen bes Magazins zu Rafel;

6) der Rasernen, Berwaltung, 6) zarządu koszar,

8) bee Sufilier = Dataillone 18ten Ju= 8) batalionu fizylierow 18. pulku fanterie-Regiments, piechoty,

9) des Landwehr = Bataillons No. 37. 9) batalion obrony kraiowey pulku

11) ber Garnison, Bermaltung bes Ma- 11) zarządu garnizonu magistratu; giftrate; as well a result with the same to be all the and dept here

12) ber Garnison-Berwaltung bes Ma: 12) zarzadu garnizonowego magiaistrate,

aus irgend einem Rechtsgrunde Unspruche z iakiego kolwiek prawnego powodu gu haben glauben, werden hierdurch auf- pretens e mieć mniemaig, aby sie gefordert, fich mit biefen ihren Unfprus z takowemi w przeciągu trzech miethen binnen 3 Monaten, fpatestens aber siecy a naydaleg w terminie na in bem in unferm Inftruftione = 3immer por bem herrn Dber Londes : Gerichte: Rath Kraufe auf ben 30 fen Juni c. Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termine ju melben, widrigenfalls ber Ausbleibende feines etwanigen Aufpruchs

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 19. pułku piechoty,

2) 2. batalionu 14. pulku obrony kraiowey oraz szwadronu kommissyi i kompanii artyllervi,

3) lazaretu garnizonu,

4) zarządu garnizonowego magistratu.

5) urzędu prowiantowego oraz kassy magazynu i zakupienia naturaliów, tudzież magazynu w Nakle; Nakle;

b) zu Indwraclam: b) w Inowrocławiu:

7) des Garnison-Lazareths; 7) lazaretu garnizonowego;

c) zu Gnesen: c) w Gnieźnie:

nebst Escadrou, 37., tudzież szwadron iazdy,

10) bes Garnison, Lazarethe, 10) lazaretu garnizonowego,

## d) zu Rakel: d) w Nakle:

Stratu; if day to day of the stratu; if the state of the stratu

dzień 30. Czerwca zrana o go. dzinie 10. w izbie naszéy instrukcyjnéy przed Wielmożnym Krause, Sędzią Głównego Sądu Ziemiańskiego, zgłosili; gdyż w razie przeciwnym niestawaiący swoie mieć mogące prean die vorgenannten Kaffen verluftig gehen, und mit bemfelben lediglich an die Perfon besjenigen, mit welchem er contrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, den 9. Februar 1841.

2) Editral/Citation. Auf den Antrag der hiesigen Königlichen Regierung nomine des landesherrlichen Fisci wird der zu Niefosten, Czarnifauer Kreises, geborene Tuchscheerer-Geselle Jakob Sommerfeldt, welcher sich vor ungefähr 20 Jahren heimlich nach Polen begeben, aufgefordert, ungefäumt in die Königlichen Lande zurückzusehren und besonders sich in dem auf den 1. September d. J. Bormittags 11 Uhr vor dem Herrn Obers Landesgerichts-Ussessor v. Bangerow in unserm Instruktions-Zimmer anberaumsten Termine über seinen Austritt zu versantworten.

Leiftet er diefer Aufforderung teine Folge, so wird die Konfickation und der Berluft feines gefammten Bermbgens, imgleichen aller etwanigen Anfalle erfolgen und basselbe der Koniglichen Regies rungs-haupt-Kaffe jum Eigenthum jugessprochen werden.

Den nicht namentlich bekannten Berswandten bes Tuchscherer-Gefelten Jakob Sommerfelbt, bleibt überlaffen, in bies fem Termine seine und ihre Gerechtsame wahrzunehmen.

Bromberg, den 23. Marg 1841. Ronigliches Ober-Landesgericht.

tensye do rzeczonych kass utrzci i z takowemi tylko do téy osoby, z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, dnia 9. Lutego 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek tuteyszéy Król. Regencyi imieniem Fiskusa wzywa się ninieyszém Jakób Sommerfeld czeladnik postrzygacz, rodem z Niekosken, powiatu Czarnkowskiego, który przed około 20 laty potaiemnie udał się do Polski, ażeby powróciwszy niezwłocznie do Państw Pruskich wytłómaczył się względem wyiścia swego w terminie na dzień 1. W r z eśnia r. b. zrana o godzinie 11téy przed Ur. Wangerow, Assessorem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym.

Jeżeli nieuczyni zadosyć ninieyszemu wczwaniu, natenczas konfiskacya i utrata wszelkiego maiątku iego, iak i równie spaść nań mogących ieszcze sukcessyi nastąpi i takowy przysądzony zostanie na własność Główney Kassie Król. Regencyi.

Niewiadomym z imienia krewnym Jakóba Sommerfelda pozostawia się do pilnowania w tymże terminie iego i własnych praw swoich.

Bydgoszcz, dnia 23. Marca 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. 3) Ebittal-Cication. Unf den Unstrag der hiesigen Königlichen Regierung nomine des landesherrlichen Fisci wird der aus Ludin, Mogilnoer Kreises gedürztige Martin Carl. Graczyk, welcher sich por 18 Jahren heimlich entfernt, aufgesfordert, ungesäumt in die Königlich Preussischen Staaten zurückzusehren und des sonders sich in dem auf den 1. Sepztem der d. J. Normittags 11 Uhr vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-Affessor p. Bangerow in unserm Instruttions-Zimmer anderaumter Termine über seinen Austritt zu verantworten.

Leiftet er dieser Aufforderung keine Folge, so wird die Konfiskation und der Berlust seines gesammten Bermbgens, imgleichen aller etwanigen kunftigen Ungfalle erfolgen und daffelbe der Koniglichen Regierungs haupt-Kasse zum Eigenthum zugesprochen werden.

Den nachsten nicht bekannten Berwandten des Martin Cars Graczyk bleibt überlaffen, bis dahin und in dem Termine ihn gegen die Ansprüche des Fiscus zu vertheidigen, oder ihr eigenes Intereffe wahrzunehmen.

Bromberg, den 23. Marz 1841. Konigliches Dber-Candesgericht.

4) Bekanntmachung Es werden hiermit die unbefannten Erben der am 6: September 1819 in Koniglich Wierzelnein verstorbenen unverechelichten Appolonia Rehde, für die ein elterliches Erbe
von eirea 70 Athle. sich im Depositorio
befindet, oder deren Erben und Erbneh-

Zapozew edyktalny. Na wniosek tuteyszéy Król. Regencyi imieniem Fiskusa, wzywa się ninieyszém Marcin Karól Graczyk, rodem z Lubina, powiatu Mogilnickiego, który przed 18 laty oddalił się potaiemnie, ażeby powróciwszy niezwłocznie do Państw Pruskich, wytłómaczył się z wyiścia swoiego, w terminie na dzień rgu Września r. b. zrana o godzinie i ttéy przed Ur. Wangerow, Assessorem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym.

szemu wezwaniu, natenczas konfiskacya i utrata wszelkiego maiątku iego iak i równie spaść nań ieszcze mogących sukcessyi nastąpi i takowy przysądzony zostanie na własność Głowney Kassie Regencyiney.

Niewiadomym naybliższym krewnym Marcina Karóla Graczyka pozostawia się bronienie go aż dotąd, a nawet w terminie przeciw wnioskom Fiskusa lub dopilnowanie własnych praw swpich,

Bydgoszcz, dnia 23. Marca 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wzywzią się wszyscy nieznaiomi sukcessorowie zmartey dnią 6. Września 1819 r. w Krolewskim Wierzchucinie niezamężney Appollonii Rhode, dla którey scheda rodzicielska około 70 Talarów wynosząca, w tuteyszym depozycie

mer zum Nachweise ihrer Eigenschaft als solche in dem dazu auf den 22. Sepstem ber 1841. 10 Uhr vor dem Depustiten Rammergerichts-Affessor Stosch ans beraumten Termine vorgeladen. Meldet sich in diesem Termine kein Erbe, so wird die vorhandene Nachlaß-Wasse als ein herrenloses Gut dem Koniglichen Fiskus anheim fallen.

Bromberg, ben 20. Oftober 1840.

5) Proflama. Im Sypothefenbuche des ber Dber-Appellationegerichte-Rathin Pauline v. Chelmicka ju Pofen gehorigen, hierfelbft sub No. 202, fruher sub No. 207. belegenen Grundfiude, find für den perfforbenen Raufmann Daniel Jafob Mungberg sub Rubr. III. No. 1. aus ber Dbligation bes Polizei Durger= meifte: Chriftian Ludwig Prieme vom 15. Juli 1801 gerichtlich refognoscirt am 17. Juli 1801. 2000 Thaler nebft 6 Procent Zinsen und sub. Rubr. III. No. 2. aus ber Dbligation bes 2c. Prieme bom 15. Juli 1804 gerichtlich refognos. eirt am 17. Juli 1804. 1000 Thaler nebft 5 Procent eingetragen,

Die erstere Post war schon am 18ten August 1801 zur fünftigen Eintragung sub Rubr. II. notirt, die zweite Post aber am 20. Juli 1806 sub Rubr. II. No. 2. eingetragen worden. Die hierbei ausgesetzten Dokumente, namentlich die Schuld-Obligationen des Priewe und die Hypotheken-Utteste vom 18. August 1801

znayduje się, aby się sami lub tch następcy do swéy legitymacyi w terminie dnia 22. W rześnia 1841 o totéy godzinie zgłosili. Gdyż w przypadku niezgłoszenia się, scheda za rzecz niemaiąca właściciela uznana i królewskiemu fiskusowi przysądzona zostanie.

Bydgoszcz, dnia 20, Paźdz. 1840. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

Publiczne wezwanie. W księdze hypoteczney gruntu do Sędziny W. Pauliny Chełmickiew w Poznaniu należącego, i tu pod Nr. 202, dawniey pod Nr. 207 položonego, sa dla kupca zmarłego Daniela Jakóba Münzberga pod Rubr. III. Nr. 1. z obligacyi Burmistrza policyinego Krystyana Ludwika Priewe z dnia 15. Lipca 1801., sądownie uznanéy z dnia 17. Lipca 1801, 2000 Tal, wraz z prowizya po 6 od sta i pod Rubr. III. Nr. 2. z obligacyi tegoż Priewe z d. 15. Lipca 1804., sądownie uznaney z dnia 17. Lipca 1804 r. 1000 Tal. wraz z prowizyą po 5 od sta zaintabulowane.

Pierwsza summa była iuż w dniu 18. Sierpnia 1801. na przyszłe zaintabulowanie pod Rubr. II. Zanotowaną, druga summa zaś w dniu 20. Lipca 1806. pod Rubr. II. Nro. 2. zaintabulowaną. Dokumenta na to wygotowane, mianowicie: obligacya Priewe i attesta hypoteczne z dnia

und 20. Juli 1806 find verloren gegan: gen und werben alle diejenigen, welche an bie gebachten, nach ber Quittung ber Safob Mungbergichen Erben bom 13ten December 1825 bereits berichtigten beiben Poften und der barüber ausgestellten Inftrumente, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefein. haber Unfpruche zu machen, aufgefor= bert, fich mit benfelben fpateffens in dem auf ben 20. Septem ber c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruttione-Bimmer vor bem Grn. Dber-Landes= gerichte-Uffeffor v. Richthofen angefetten Termin zu melben, wiedrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen werden prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Snefen, ben 30. April 1841. Ronigl. Land = und Stabtgericht.

6) Der Walbwarter Joseph Oftrowski aus Babin und bessen Braut Marianna Frankowska aus Modliszenko, haben mittelst gerichtlichen Chevertrages vom 30. April d. J. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes in ihrer zukunftigen Ehe ausgeschlossen, was hierdurch zur affentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnesen, am 3. Mai 1841. Konigl. Land= und Stadtgericht.

7) Der naturalisirte Raufmann Simon Fabisch Charig und die unverehelichte Sophia Chorn, beite hieselbst, haben mittelst Severtrages vom 7. Mai 1841

18. Sierpnia 1801. i 20. Lipca 1806. poginęly. Wzywaią się zatem nie nieyszém wszyscy ci, którzy do wspomnionych summ obydwóch podług kwitów sukcessórów po Jakóbie Münz. berg z dnia 13. Grudnia 1825. już zapłaconych do dokumentów na to wystawionych iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy etc. pretensye rościć mogą, ażeby naydaley w terminie na dzień 20. Września r. b. przed W. Assessorem Richthofen, o godzinie gtey przed południem na mieyscu sądowym do roztrzygnienia przedmiotu tegoż wyznaczonym się zgłosili, w razie przeciwnym z swemi pretensyami preklu. dowanemi i im wiec wieczne milczenie nałożoném zostanie.

Gniezno, dn. 30. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Józef Ostrowski borowy w Babinie i narzeczona iego Maryanna Frankowska Panna w Modliszewku, kontraktem przedślubnym sądowym z dnia 30. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku w przyszłém małżeństwie wyłączyli.

Gniezno, dnia 3. Maja 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że kupiec Szymon Fabisch Charig i niezamężna Zofia Chorn oboie tu z Leszna, kontrak-

bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er, tem przedslubnym z dnia 7. Maja b. werbes ausgeschleffen, welches hierdurch r. wspolność maiatku i dorobku wvgur offentlichen Renntniß gebracht wird. Igczyli.

Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemako mieyski.

Leszno, dnia 10. Mai 1841. Leszno, dnia 10. Maja 1841.

8) Der Sandelemann Seymann Jacob Salofchin und bie unverehelichte Rofel Sandfe, beibe biefelbft, haben mittelft Chevertrages vom 21. April 1841 die Gemeinschaft ber Guter und bee Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa, am 24. April 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski,

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Heymann Jakób Saloschin handlerz i niezamężna Rosel Handke oboie tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Kwietnia 1841 wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 24. Kwietnia 1841.

9) Die Grafin Alexandrine Potworow= ofa von Bredlau und ber Stanislaus v. Rarczewefi von bier, haben mittelft Chevertrages vom 17. Marg b. 3. die Bemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntnif gebracht wird.

Rrotoschin, am 4. Mai 1841. Ronigl. Land= und Stattgericht. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Hrabianka Po. tworowska z Wrocławia i Ur. Stanie sław Karczewski tu ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Marca r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 4. Maja 1841. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

10) Der Raufmann heimann Salofdin in Roften und die unverebelichte Da: rianna Peifer aus Liffa, haben mittelft Chevertrages bom 20. April c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Kenntnif gebracht wird.

Roften, am 23. April 1841. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

style gold to stop one

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Heymann Saloschin kupiec z Kościana i niezamężna Maryanna Peyser z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Kwietnia r. b. wspolność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 23. Kwietnia 1841. Król. Sad Ziemsko mieyski.

11) Der Konigliche Kammer : Gerichte . Podaie sie ninievszem de publi-

Uffeffor herr Theodor Bilbelm hentel czney wiadomości, że Ur. Henkel,

und beffen Chegattin Mathilbe henriette, Assessor Sadu Nadwornego i malżońgeborene Roffe, haben mittelft Chevertrages vom 11. April 1841 die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß ge= bracht wirb. Roften, am 30. April 1841. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

12) Die unverehelichte Roschen Baf Freund und ber Rramer Ubraham Rifen Dit aus Schildberg, haben mittelft Chevertrages vom 18. Marg b. 3. die Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bf= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Rempen, am 15. April 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

13) Bekanntmachung. Die verwittwete Frau Grabowefa, Auguste geborne Schutz zu Wronfe und ber Defonom Rubolph Moll, haben mittelft gerichtlichen Bertrages vom 6. Marg 1841 in ihrer funftigen Ghe Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Samter, ben 27. Upril 1841. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

14) Bekannemachung. Der Rauf. mann Gerfon Sirfch Seymann und bie Bittwe Marcufe Charlotte, geborne Rratau hierselbst, haben in Bezug auf bie bon ihnen einzugehende Che Die Gemein= schaft ber Gater und bes Erwerbes burch ben Bertrag bom 4. Mai c. ausge= fcbloffen. Schwerin, ben 7. Mai 1841. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

ka iego Ur. Matilda Henrietta z Kossów, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Kwietnia 1841 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli

Kościań, dnia 30. Kwiemia 1841. Król. Sad Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że niezamężna Roeschen Bass Freund i kramarz Abraham Nisen Pik z Ostrzeszowa, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Marca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 15. Kwietnia 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Augusta z Schützów owdowiała Grabowska z Wronek i Rudolf Moll ekonom, na mocy sądowego układu z dnia 6. Marca 1841 roku w swém przyszłém małżeństwie wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, d. 27. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Kupiec Gerson Hirsch Heymann i wdowa Marcuse, Charlotta z domu Krakau w mieyscu, przed ślubem wspólność dóbr i do. robku w przyszlém swoiem małżeństwie umową z dnia 4. Maja r. b. wyłączyli.

Skwierzyn, dnia 7. Maja 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 120. Donnerstag, ben 20. Mai 1841.

15) Bekanntmachung. Die am 13. December 1816 geborne Ottilie Chleftine Penaf verehelichte Sauptmann Seiffert ju Reichenbach, bat, nachdem fie uber bie Bormundichaft quittirt, in ber gerichts lichen Berhandlung vom 9. Mar; 1841 erflart, baf fie bie Gemeinfchaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem genann= ten Chegatten ausschließe.

Pofen, den 7. April 1841.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

16) Der Thabens von Gokolnidi hier= felbft und das Fraulein Cafimira von Sofolnica haben mittelft Chevertrages vom 21. April 1841 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches bierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 22. Upril 1841. Ronigl, Land: und Stadtgericht.

17) Proflama. Auf ben in ber Stabt Inowraclaw sub Nro 114. und 115., fruher No. 300. belegenen Grundfiuden fiehen Rubr. III. Nro. 2. bes Sypothe= fenbuche für ben Schutziuden Glias Abra: ham 160 Rthir, nebft 6 pro Cent Bin= fen aus ber Dbligation vom 26. Mai 1803, worüber unter bemfelben Tage

Obwieszczenie: Urodzona na dniu 13. Grudnia 1816 r. Ottylia Coelestyna Penak zamężna kapitanowa Seiffert w Reichenbach, kwituige zprowadzonéy nad sobą opieki w czynności sądowey z dnia 9. Marca 1841 oświadczyła, iż wspólność maiatku i dorobku w malżeństwie swoiem wyłącza.

Poznań, dnia 7. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiado, mości publiczney, że Ur. Tadeusz Sokolnicki i Ur. Kazimiera Sokolnicka Panua, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Kwietnia 1841 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 22. Kwietnia 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Proclama. Na pieruchomości w mieście Inowracławiu pod No. 114 i 115, dawniey No. 300 położoney, zaprowadzoną iest w Rubr. III. No. 2. księgi hypoteczney dla żyda Eliasza Abraham 160 Tal. z procentem po 6 od sta z obligacyi z dnia 26go Maja 1803 na co pod tenže samém

Recognitioneschein ertheilt ift, eingetra- dniem swiadectwo rekognicyine ugen. Dieje Poft ift bezahlt, bas Dofument aber nicht zu beschaffen gewesen. Es werben baber alle Diejenigen, welche ausgestellte Inftrument ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand- ober fonftige Briefs-Inhaber Unipruch zu machen haben, bier= mit aufgefordert, fich fpateftens in bem auf ben 26ften Juni e. por herrn Rath Amadnight anberaumten Termine, bei Bermeidung der Prafluffon, ju melben. Inowraclam, ben 1. Marg 1841. esca Murdenter II istraction in St.

Ronigl. Land= und Stadtgerichte

dzielonym zostało. Za wierzytelność iest zapłacony dokument, zaś niemógł być dostawionym. Wzywaią się zaan die gedachte Post und das darüber tem wszyscy ci, którzy do téy wierzytelności i do tego w tem przed. miocie wystawionego instrumentu, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub tém podobni pretensye maią ninieyszém, ażeby się naypoźniéy w terminie na dniu 26go Czerwca r. b. przed Ur. Radzcą Kwadyńskim wyznaczonym pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Inowracław, dnia 1, Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

18) Morhwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu obein ob Pilof chien, is sistell

Die gu 28 Mowna belegene, fogenannte Stengelmuble, den Johann Rufftafchen Erben geborig, bestehend aus:

- a) ben Bohn = und Wirthichaftegebaus ben, abgeschatt auf . 227 Rtie.
- b) 10 verschiendenen Ackerffucten, Bufammenmerth 2532 -
- o) 6 Biefen im Werthe von 488 -

ber Gefammtwerth 3247 Ritle. und eine Quantitat hutung, jufolge ber nebft Bedingungen und in der Regiffra= tur einzuschenden Toze, foll am 13ten Juli 1841 Pormittage an ordentlicher Berichtsfielle subhaffirt werden.

Alle unbefannten Real : Pratenbenten

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski Pleszewie ()

Młyn w Wilkowyi położony, tak nazwany Stenelewski, do sukcessorów Jana Ryszki należący, składający się: dan the same see charantes as

- a) z budynków mieszkalnych i gospodarczych, oszacowanych na 1221 Francisco 10 227 Tal.
- b) z 10 kawalków roli on / gólnéy wartości . 2532 -
- c) z 6 ląk wzrtości. 488 –

wartości ogolney 3247 Tal. i ilości pastwiska, w skutek taxy wraz z warunkami w Registraturze przeyrzeć się maiącey, dnia 13. Lipca 1841 przed południem zwyklem posiedzeń Sądu sprzedany być ma.

Wszyscy pretendenci realni niewia:

werden aufgeboten, fich bei Bermeibung domi zapozywaią się, ażeby się nayber Praflufion fpateftene in Diefem Termine ju melden.

Plefchen, am 22. Februar 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht. późniey w terminie tym pod uniknie. niem prekluzyi zgłosili.

Pleszew, dnia 22. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

19) Freiwilliger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Lobfens.

Das ju Wirfit sub No. 53, jest No. 74. belegene, ben Doctor Jobstis fchen Erben gehörige Erbpachtegrund. ftud, abgeschaft auf 388 Mible. 14 fgr. 7 pf. zufolge der, nebft Sypothetenfcbein und Bedingunden in der Regiftratur ein= zusehenden Tare foll am 2ten Uns guft 1841. an ordentlicher Gerichts. stelle in freiwilliger Subhaftation verffeigert werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Bartholomea Beate Friederife Florentine Jobofi wird hierzu offentlich vorgeladen

Sprzedaż dobrowolna, Sad Ziemsko-mieyski w Lobženicy.

. ausgebehntriten Gue antiern.

Posiadłość w Wyrzysku pod liczba 53, teraz 74 položona, do Dr. Jobskiego sukcessorów należąca, o. szacowana na 388 Tal. 14 sgr. 7 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzza néy wraz z wykazem hypoteeznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Sierpnia 1841 tu w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowém sprzedana, a to w drodze dobrowolney subhastacyi.

Niewiadoma z pobytu Bartholomea Beata Fryderyka Jobska, zapozywa się ninieyszém publicznie.

20) Gin Birthichaftebeamte, unverheirathet, ber beutschen und polnifchen Sprache machtig, auch ber finnft ju brennen in ihrem gangen Umfunge gewächfen, wunscht zu Johanni b. J. ein Unterfommen. Das Dabere ift bei bem Raufmann und Rittergutebefiger herrn Powelski, am Markt Do. 65., ju erfahren,

Bon bem bereits befannten Ungarifden Schaafig und Bollwafchmittel habe ich heute ein Quantum an herrn 21. 3. Flat au nach Pofen gefandt, und verlauft foldes ben Etr. à 18 Mthlr. excl. Fracht

Jos. Jac. Flatau, aus Breslan.

22) Bekanntmachung. Die Stettiner Strom Dersicherungs Gesellschaft, gegründet mit einem Actien Fond von 150,000 Athle, übernimmt nach näberer Bestimmung der Statuten, Versicherungen auf Guter gegen Strom Gefahr und stellt dafür nach Maaßgade der Jahredzeit stets die billigsten Prämien. — Die Gesellschaft bezahlt alle Schäden über 3% für voll, und gewährt dadurch sowohl, als auch durch die sonstigen liberalen Bedingungen des Statuts, dem Bersicherten die ausgedehntesten Garantieen. — In Posen ist herr August Wiener zur Annahme von Bersicherungen von uns bevollmächtigt worden, woselbst auch Exemplare der Statuten gratis verabreicht werden. Stettin, den 1. Mai 1841.

Die Direktion ber Stettiner Strom = Berficherunge = Gefellichaft.

Fregborff. C. F. Beinreich. Theel. Roch. Bachbufen.

In Gemäßheit vorsiehender Bekanntmachung erklare ich mich zur Annahme von Bersicherungen fur die Stettiner Strom-Versicherungs-Gesellschaft bereit, und werbe solche stets unter ben billigsten Bedingungen geschehen lassen.

Pofen, den 11. Mai 1841. August Biener, Comtoir Ballichei No. 1. im Englischen Saufe.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten.                                                                                                                                                                                                  | Freitag den<br>7. Mai.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montag den<br>10. Mai.                                                             |                                                                                                                      | Mittwoch den<br>12. Mai. |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | von<br>Alr.far.vf.                                                                           | bis<br>Atl.fgr.vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                  | bis<br>Nir.fgref                                                                                                     | von<br>Mr.fgr.vf.        | bis<br>Mir.fgr. |
| Beizen der Scheffet Roggen dito Herste dito Herste dito Herste dito Huchweizen dito Kartosfeln dito Hen der Eentner à 410 Pfund Etrof das Schock à 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund Spiritus die Lonne | 1 17 6<br>1 5 -<br>- 24 -<br>- 26 6<br>1 2 6<br>1 2 6<br>- 11 6<br>1 3 -<br>1 45 -<br>15 5 - | 1 20 —<br>1 6 —<br>26 —<br>27 6<br>1 5 —<br>1 5 | 1 17 6<br>1 5 —<br>— 24 —<br>— 26 6<br>1 2 6<br>1 2 6<br>1 3 —<br>6 1 5 —<br>145 5 | 1 20 —<br>1 6 —<br>26 —<br>27 6<br>1 5 —<br>1 5 —<br>1 5 —<br>1 5 —<br>1 5 —<br>4 20 —<br>1 6 5 —<br>1 20 —<br>1 5 — | Wie am<br>Mai            |                 |

united the material destroy